## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 88. Mittwoch, den 12. April 1848.

## Angekommene Fremde vom 10. April.

Sr. Afabemifer Listowefi aus Broclamet, I. im Hotel de Saxe: Sr. Gaftwirth Wirthahn aus Neuftabt b. P., Sr. Guteb. Soffmann aus Miesciet, I. im weißen Abler; Die brn. Guteb. p. Lubinefi aus Bola, Bauer u. br. Raufm. Plefcher aus Rurnit, Sr. Infpettor Glubineti aus Jafgtowo, I. im fcmargen Abler; Sr. Rommiffarius Swigttowell aus Galowo, I. in den 3 Lilien; Die frn. Burger Sforgeweffi aus Bedgifgen, Brodowefi aus Pfarn, I, im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb. Graf Luttichau aus Lucin, v. Turno aus Dbiegierge, v. Chlapoweli und fr. Geifilicher Gerwatoweli aus Rothdorf, fr. Dberfilieut. Rogloweli und Br. Lieut. Roglowell aus Paris, Die Brn. Raufl. Gurte aus Stettin, Oppolenger aus Dublhaufen, I. in Laut's Hotel de Rome; Gr. Raufm. Brygowefi aus Mis loslam, I. im Hotel de Paris; Frau Landrathin v. Schmidt aus Schrobe, gr. Diffrifte . Rommiffarius Plumede, Sr. Galgfeller Lagarus und Sr. Kommiffarius Appelt aus Binne, Sr. Maurermeifter Neumann aus Brefchen, I. im Hotel de Pologne; Sr. Major im 7. Inf. Regt. v. Schent und Sr. Lieut. v. Quedenfeld aus hirschberg, fr. Guteb. Schulg aus Biclewo, I. in ber goldenen Gane; fr. Dberftlieut, im 7. Inf .= Regt, v. Schlichting aus Schweidnis, fr. Burgermeifter Maldow aus Grab, I. im Hotel de Dresde; Sr. Apothefer Rretfcmer aus Rarge, Br. Student der Rechte Praplusti aus Berlin, Gr. Rentier v. Benifoweti aus Thorn, Sr. Guteb. v. Raltstein aus Graudeng, I im Hotel de Baviere.

<sup>1)</sup> Proclama. Auf bem in ber Stadt Bromberg fruher sub Mr. 272. ber Thorner Borftadt, jest sub Mr. 8. ber Kujaver Borftadt belegenen, Vol I. pag. 808. des Hupothetenbuche ber Thorner Borftadt eingetragenen, bem Schänfer Jacob Butow gehörigen Grundstud, siehen Rubr. III. Mr. 1. 13 Rthlr. für den minos

rennen Johann Frang Gottlieb Forffer aus bem Licitationsprotofoll vom 29. Juli 1799 und Dr. 2. 100 Rthlr. nebft 50 Zinfen fur die Gefellichaft harmonie aus

ber Obligation bom 9. Januar 1804, eingetragen.

Da der Besiser des qu. Grundstücks behauptet, daß die Posten getilgt feien, und deren loschung beantragt hat, eine loschungsfähige Quittung aber beizubringen außer Stande ift, auch die letten Inhaber dieser Forderungen unbekannt sind, so haben wir einen Termin auf den 8. Mai 1848 11 Uhr Bormittags vor dem Deputirten herrn Oberlandesgerichts-Referendarius Rose in unserem Instruktionszimmer anberaumt und fordern wir den Johann Franz Gottlied Forster und die Gesellschoft harmonie, so wie deren Erben, Cessionarien oder die sonst in deren Rechte getreten sind, hierdurch auf, ihre Ansprüche spätestens bis zu diesem Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren etwaigen Ansprüchen auf das Grundstück präkludirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die beiden in Rede stehenden eingetragenen Posten werden gelbscht werden.

Bromberg, ben 17. Oftober 1847.

Ronigliches Land= und Stabtgericht.

## 2) L'dictal=Citation.

Der Erbregeß vom 16. April 1833 mit ber Interime: Recognition vom 3ten April 1835, wonach ein Erbtheil von 24 Rthlr. 16 fgr. 95 pf. mit Binfen fur Suffine Rwiatfowefa und 24 Rthlr. 16 fgr. 95 pf. mit Binfen fur Marianna Rwiattoweta gur hppothefarifchen Gin= tragung auf bas, bem Schuldner Loreng Awiatfowefi geborige, im Dorfe Bluti bei Bromberg belegene Grundfiud, welches in bie Grundfiude Dr. 3, 26 und 27 getheilt ift, notirt und fpater in bas Snpothefenbuch eingetragen worden, ift perloren gegangen. Alle biejenigen, melche an die gu lofchenden Poften und bas Darüber ausgestellte vorbezeichnete Dofu= ment als Gigenthumer, Ceffionare, Pfand= und Briefdinhaber ober Erben Unfpruch machen, werden hierburch jum Termin

Cytacya edyktalna.

Działy z dnia 16. Kwietnia 1833. wraz z rekognicyą tymczasową z dnia 3. Kwietnia 1835., według których scheda na 24 Tal. 16 sgr. 95 fen. wraz z prowizyami dla Justyny Kwiatkowskiej i na 24 Tal. 16 sgr. of fen. wraz z prowizyami dla Maryanny Kwiatkowskiej, które na gruncie we wsi Włukach położonym, a takowy na grunta pod Nr. 3., 26. i 27. podzielonym został do zabespieczenia hypotecznego notowane i później do księgi hypotecznej zaciągnione zostały, zaginęły. Wszyscy ci, którzy do wymazać się mającej pozycyi i wystawionego na to wyżej oznaczonego dokumentu, jako właściciele, cessyonarze, zastawnicy lub prawo sukcessyjne mający posiadają, wzywają się

ben 2. August 14 Uhr an gewöhnlicher Gerichtsstelle vor bem herrn Ober-Lanz desgerichts-Affessor Ring vorgeladen und haben sie bei ihrem Ausbleiben zu erwarten, daß sie mit ihren Realansprüchen präfludirt werden, ihnen ein ewiges Stillsschweigen dieserhalb aufgelegt und die Lösschung ber gedachten Posten im Hypothes buche erfolgen wird.

Bromberg, ben 19. Februar 1848.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

niniejszém do stawienia się na dzień 2. Sierpnia o IItéj godzinie przed W. Ring, Assessorem Sądu Głównego w miejscu zwyczajném posiedzenia sądowego, a w razie ich niestawienia się spodziewać się mogą, iż oni z swemi pretensyami prekludowanemi będą i im wieczne milczenie w téj mierze nakazaném zostanie i wymazanie w księdze hypotecznéj niezawodnie nastąpi.

Bydgoszcz, dnie 19. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3) Offener Arrest. Ueber das Bermogen der Bw. Emilie Schirach geborne
Berckneister resp. der von ihr unter der Firma Carl Schirach Wittwe & Comp. hier geführten Handlung, worüber am beutigen Tage der Concurs eröffnet worz ben ist, wird hierdurch der offene Arrest verhängt.

Alle diejenigen, welche zu diesem Vermögen gehörige Gelder oder geldwerthe Gegenstände in handen haben, werden angewiesen, solche binnen 4 Wochen bei bem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen, und mit Vorbehalt ihrer Rechte zur gerichtlichen Verwahrung anzubieten. Im Fall der Unterlassung gehen sie ihrer dars an habenden Pfands und anderer Rechte verlustig.

Jede an bie Gemeinschuldnerin ober sonft einen britten geschehene Zahlung ober Auslieferung wird aber fur nicht er-

Areszt jawny. Nad majątkiem wdowy Emilii Szirach z Werkmeistrów resp. przez nią prowadzonego handlu pod firmą wdowy Karola Szirach i kompanii, nad którym na dniu dzisiejszym konkurs otworzony został, zakłada się niniejszém otwarty areszt.

Wszyscy ci, którży do tego majątku należące pieniądze lub też objekta wartość pieniężną mające w rękach posiadają, wzywają się, podpisanemu Sądowi w przeciągu czterech tygodni donieść i z zastrzeżeniem ich praw do sądowego schowania podać. W razie zaś nieuczynienia utracą swe mające zastawy i prawa.

Wszelkie dłużnice lub też innej trzeciej osobie uskutecznione wyplaty lub wydania będą za niedopelnione Ausgeantwortete fur Die Daffe anderweit von bem Uebertreter beigetrieben werben.

Bromberg, ben 21. Marg 1848. Ronigl, Sand : und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

4) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht gu Schrimm.

Das dem Schloffermeifter Benjamin Steinbring gehörige Grundftud sub No. 85. ju Mofchin in ber Pofener Strafe belegen, beftebend aus einem maffiven Mobnhause, Scheune, Stallung, einem Gemufegarten und einem Aderftude von praeter propter 4 Morgen Dagbeburg., gerichtlich abgeschätt auf 1010 Rthlr. jufolge ber, nebft Spothetenfchein und Bedingungen in ber Regiffratur einzufe= benden Tare, foll am 24. Juli 1848. Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Ge= richteftelle fubhaftirt werben.

Schrimm, ben 8. Februar 1848.

5) Mothwendiger Verkauf. Pand= und Stadt=Gericht gu 2Bollftein.

Das bem Johann Rogofg und feiner Chefrau Gertrude geb. Ruste gehorige gu Ropnit sub Nro. 107. belegene Grundflud, beftebend aus einem 2Bohn= hause, 2 Ställen, einer Scheune, 19 Morgen Land, auf ber fog. Smuele, und 3 Morgen Wiefe binter ben Duh: len, abgefchagt auf 545 Rthir. 28 fgr.

achtet und bas verbotwibrig Gezahlte ober uważane, i przeciw zakazowi wypłacone lub też wydane na rzecz massy od przestępującego ściągnione zostaną.

Bydgoszcz, dnia 21. Marca 1848.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski w Szremie.

Nieruchomość ślósarza Benjamina Steinbringa własna, w Mosinie przy Poznańskiej ulicy pod Nr. 85. położona, składająca się z domu murowa. nego, stodoly, stajni, ogrodu warzy. wnego, dwóch ogrodów w polu i kawała ziemi pr. propter 4 morgi magdeb. obejmującego, sądownie oszacowana na toto Tal. wedle taxy, mogacéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Lipca 1848. przed poludniem o godzinie 11téj w miejscu zwykłem posiedzeń sadowych sprzedana.

Szrem, dnia 8. Lutego 1848.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Wolsztynie.

Do Jana Rogosza i tegoż żony Gertrudy z domu Kuske należąca, w Kopanicy pod Nr. 107. położona nieruchomość, składająca się z domu mieszkalnego, dwóch stajen, jednéj stodoly, 19 mórg roli na tak zwanéj Smuszce i 3 morg łaki za wiatrakami, oszacowana na 545 Tal. 28 sgr. 4 fen.

4 pf. zufolge ber, nebst Hppothekenschein und Bedingungen in ber Registratur eine zusehenden Care, foll am 10. Juli 1848. Bormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle theilungshalber subshaftirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgefordert, fich bei Bermeis dung der Praklufion spatestens in diesem Termine zu melden.

Wollstein, ben 7. Februar 1848.

6) Boictal, Citation.

Die unbekannten Gläubiger bes vormaligen Exekutors Gottlob Nitschke hierselbst, welche auf dessen Umte-Raution Ansprüche zu haben vermeinen, werden aufgefordert, sich binnen sechs Wochen, spätestens aber in dem am 1. Mai c. Vormittags 11 Uhr in unserm Sessions-Zimmer vor dem Direktor Gillischewsti anstehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie ihrer Ansprüche auf die Raution werden für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen an die Person und das übrige Vermögen des Nitschke verwiesen werden.

Grat, ben 26. Februar 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

7) Boictal=Citation.

Alle biejenigen, welche an die, von bem bisherigen Exekutor und Boten Silbig bestellte Umtekaution aus beffen bienftli= chen Berhaltniffen Unfpruche ju haben

wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Lipca 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych celem działów sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 7. Lutego 1848.

Zapozew edyktalny.

Nieznajomych wierzycieli byłego tutejszego Exekutora Bogusława Nitschke, którzy pretensye na tegoż kaucyą urzędową mieć mniemają, wzywamy, ażeby się w przeciągu sześć tygodni, najpóźniej ale w terminied nia 1. Maja r. b. zrana o godzinie 1 ttéj w izbie sessyonalnéj przed Dyrektorem Sądu Ur. Gillischewskim wyznaczonym zgłosili, w przeciwnym zaś razie z swojemi pretensyami na kaucyą pozbawionemi zostaną i z należytościami swojemi do osoby i do pozostającego majątku Nitschke odesłanemi będą.

Grodzisk, dnia 26. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej dotychczasowego exekutora i woźnego Hilbiga pretensye z urzędowania tegoż mieć sądzą, wzywają

vermeinen, werben hierdurch aufgeforbert, Diefelben in bem bagu am 2. Juni 1848 Bormittage um 11 Uhr vor bem herrn Dberlandesgerichte - 21ffeffor Fint im biefigen Gerichte = Lotale anftebenben Termine anzumelben, widrigenfalls fie mit ihren Anspruchen an die gedachte Umtofaution merden praflubirt, und bas mit an bas ubrige Bermogen refp. bie Derfon bes ze. Silbig merben verwiesen werden, vero rasano simental wa falakoe

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Fink w tutejszym lokalu sadowym się zgłosili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi do wspomnionéj kaucyi urzędowej prekludowanymi, i z takowemi jedynie tylko do innego majatku lub osoby tegoż Hilbiga odesłanemi zostana. Plefchen, ben 3. Februar 1848. Pleszew, dnia 3. Lutego 1848.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

się niniejszem, ażeby takowe w wy-

znaczonym w tym celu terminie dnia 2. Czerwca 1848. przed południem o

godzinie 11tej przed Ur. Assessorem

Bekanntmachung. Die Unna geborne Befiphal verebelichte Dirotet hat bei erreichter Großjahrigfeit in ber Der= bandlung vom 2. Mary b. 3. bie Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ber Che mit ihrem Chemanne Martin Mrotel zu Groß Roscierzun ausgeschloffen, mas hierdurch zur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Lobsens, ben 10. Marg 1848. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Anna z domu Westphal zamężna Mrotek wyłączyła przy dojściu pełnoletności, aktem z dnia 2. Marca r. b. z swym meżem Marcinem Mrotkiem z Wielkiej Kościerzyny, wspólność majątku i dorobku, co się niniejszém po publicznej wiadomości podaje.

Łobżenica, dnia 10. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Stargard = Pofener Bifenbahn. Die biesjahrige orbentliche General= Berfammlung ber Stargard : Pofener Gifenbahn : Gefellicaft findet an bem nach 6. 54. bes Ctatute bagu bestimmten erften Dienftage bes Daimonate, alfo am 2ten Dai b. J. Bormittage bon 9 Uhr ab im Borfenhaufe hierfelbft Statt. laben hiermit die Actionaire berfelben mit bem Bemerten ein, bag bie Ericheinenben aber ihre Berechtigung gur Unwefenheit in ber Berfammlung und uber ihr in berfelben auszunbendes Stimmrecht burch Borlegung ber Duittungsbogen, und bevollmachtigte Mitglieber burch gleichzeitige Abgabe ihrer Bollmacht fich zu legitimiren haben, ju welchem Zwecke fie fich an den ber General-Berfammlung boraufgebenden beiben Lagen, und Bureifende noch in ber Morgenftunde bes 2. Dai c, bis gum Beginn ber Berfammlung, in bem Gefchafte-Bureau ber Gefellichaft, große Dome Stroße Mo. 792. hierfelbst, melben wollen, um die für sie auszusertigenden Einstritts und Stimmkarten entgegenzunehmen. Die zu producirenden Quittungsbos gen, auf welche bergleichen Karten ausgereicht worden sind, werden dem Prasenstanten, mit einem Stempel versehen, sofort zurückgegeben. Auf Quittungsbogen, welche diesen Stempel bereits tragen, werden keine Stimmkarten verabfolgt. Inenerhalb der letzten acht Tage vor der Bersammlung wird eine gedruckte Uebersicht der in derselben zur Berathung kommenden Gegenstände und deren Reihefolge in unserem Bureau zur Entgegennahme der Actionaire bereit liegen.

Stettin, ben 7. April 1848.

Der Berwaltung Brath. Seegewaldt. Urnold. Muller.

10) Die Reymanniche Karte in verschiedenen Seftionen ift vorrathig bei Gebruber Scherf in Posen.

11) Berlinifche Lebend = Berficherunge : Gefellichaft. Berichiebene an und gerichtete Unfragen veranlaffen und, Die fur Berficherungen von Militairperfonen von unfrer Gesellichaft getroffenen Beffimmungen wiederholt gur bffentlichen Renntnif gu bringen: I. 2118 Regel gilt ber Grundfat, bag bie Berficherungen erjenigen Militairperfonen, welche als folde ihr Leben bei ber Gefellichaft verfichert haben, fo wie berjenigen ale Civiliften bei berfelben Berficherten, welche feit ber genommenen Berficherung in ben Militairbienft eingetreten find, mit Ablauf von vier Mochen von bemienigen Tage ab erlofchen, ,an welchem ber Truppentheil, qu bem fie geboren, auf ben Reld = Etat (Rriegsfuß) gefett wirb." (Bir berfteben bierunter benjenigen Beitpunkt, von welchem ab ber betreffende Truppentheil die volle Relbaulage ju empfangen bat.) Die Gefellichaft erftattet jeboch ben aus bie= fem Grunde ausscheibenden Militaire bie vorausbezahlte Pramie von bem gebachten Zage ab, und außerbem von fammtlichen Pramien, welche fie bis zu biefem Tage bezahlt haben, breißig Prozent. Diefe Bergutigung muß unmittelbar bei ber Dis reftion in Unfpruch genommen werben, und bas Recht auf Diefelbe erlifcht, wenn bies nicht binnen vier Wochen von bem bezeichneten Tage ab geschieht. II. Die Gefellichaft geftattet aber auch ben auf Lebenszeit bei ihr verficherten Preußischen Militaire, vom Unteroffizier und Bachtmeifter einschlieflich aufwarte, beegleichen Militair-Meraten und Chirurgen Die Ausbehnung ber Berficherung auf Rriegsgefahr unter ben in den pon ihr veroffentlichten "Grundfagen fur Berficherung von Dilis tairperfonen" in Bezug auf Rriegogefahr geftellten Bedingungen, fur eine jahrliche Bufag-pramie von brei Prozent bes verficherten Rapitals, und zwar von bem Tage

abgerechnet, an welchem ber Bersicherte auf ben Felb = Etat (siehe oben) gesetzt iff. Der Antrag auf diese Jusas = Bersicherung muß, bei Berlust des Anspruchs auf dieselbe, ebenfalls binnen der obengedachten vier Wochen, unter Beifügung des in den Grundsägen für Bersicherungen gegen Kriegsgefahr vorgeschriebenen Attestes und der einjährigen Zusaß, Prämie und zwar unmittelbar bei der Direktion eingereicht werden. Reue Lebens-Bersicherungen von Militairpersonen, welche bereits auf dem Feld-Etat stehen, werden nicht angenommen. Denjenigen bei der Gesellschaft auf Lebenszeit versicherten Sivilisten, welche in einen bereits auf dem Feld-Etat stehenden Truppentheil eintreten, wird die Ausdehnung der Bersicherung auf Kriegsgefahr unter den nämlichen Bedingungen binnen vier Wochen vom Tage ihres Eintritts ab gestattet. Untragsformulare zu derzleichen Zusaß = Versicherungen, so wie gesdruckte Eremplare der "Grundsäße für Versicherungen gegen Kriegsgefahr" werden die Agenten der Gesellschaft jedem bei der letztern versicherten Militair auf Verlangen aushändigen, auch den etwa gewünschten sonssigen Beistand leisten.

Berlin, ben 3. April 1848.

Direttion ber Berlinifden Lebene=Berficherunge-Gefellicaft.

## 12) Unfrage: Schlaft Guberian??

13) Es hat sich das Gerucht verbreitet, daß ich der Berfasser eines bisher mir unbekannten Artikels in der Zeitungshalle sei, worin von Plunderungen und Erzese sen aller Urt Rede ift, welche die Polen des Großherzogthums gegen deutsche und iudische Miteiwohner verübt haben sollen. — Ich habe bisher weder mit irgend einer Zeitungs, Redaktion in Korrespondenz gestanden, noch irgend einen Zeitungse Urtikel (mit oder ohne Namensunterschrift) in die Welt geschickt. Ich erklare demenach obiges Gerücht für eine erbarmliche und heimtückische Lüge und sichre hiermit 20 Athle. demjenigen als Belohnung zu, welcher mir die Quelle jener so bezeichnet, daß ich in Stand geseht werde, jene Giftschlange gesehlich unschädlich zu machen. Julius Scherk, Buchhander.